## N= 288.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Sonnabend den 1. December 1832.

Angekommene Fremde vom 29. November 1832. Sr. Guteb. v. Bolifzewefi aus Gofitnit, fr. Juftigattuar Rach aus Mnidowo, Sr. Landrath Twardowsfi aus Dbornif, Sr. Handl. Commis Roggen aus Rogafen, Gr. Guteb. Luther aus Lopuchowo, Sr. Guteb. v. Dzierganoweft aus Dablewo, I. in No. 384 Gerberffrage; Gr. Guteb. Deffereff aus Napuchowo, hr. Guteb. Radominsti aus Bieganowo, fr. Guteb. Szczaniedi aus Lufzegon, Sr. Guteb. Wilfonofi aus Dalabufget, I. in Do. 391 Gerberfrage; Sr. Guteb. Lufomeli aus Porufiemo, Sr. Guteb. Brzegansti aus Gelifin, Sr. Gateb. 3nch= linsfi aus Szczodrowo, I. in Do. 394 Gerberftraße; Br. Guteb. Gierafowelli aus Dtuft, fr. Guteb. Drufinefi aus Garin, fr. Dberamtmann Peifert aus Alte Gorich, Sr. Guteb. Radzimineff aus Anbno, Sr. Pachfer Jerzmanowell aus Goflinet, I. in Do. 243 Brestauerftrage; Gr. Graf Bolowicz aus Babin, Gr. Probst Ruttowell aus Biegorowo, I. in Do. 168 Bafferstraße; Sr. Eigenthumer Glifzegonsti and Pomarzanowo, I. in No. 187 Bafferftrage; Gr. Gutebef. v. herrmann aus Przyborowa, Br. Conducteur Gotfch aus Polajewo, Br. Dber-Chauffee-Auffeher Teste aus Pinne, I. in No. 95 St. Moalbert; Br. Leberfabris -fant Mority Peifer aus Liffa, Sr. Radler holzbecher und Sr. Tifchler Tiesler aus - Guhrau, Gr. Milegynoff aus Rrzyzownit, I. in Do. 136 Bilhelmeffrage; Dr. Guteb. v. Swifzuleft aus Rofzuty, Br. Guteb. v. Rwiledt aus Swidnig, Br. Dber-Landesgerichte-Referendarins Sorft aus Breslan, I. in Do. 1 St. Martin; fr. Pachter Buffe aus Stopanowo, fr. Pachter Alutoweli aus Tione, I. in No. 20 St. Abalbert; die hen. Rauffeute Mofes Weinhandler und Mofes Frankel aus Madanin in Ungarn, I, in No. 124 St. Abalbert.

Die fleine Jagd auf ben Feldmarken Gortatowo, Carbinowo, Paczfowo und Laniborz, Oberforsterei Gozdowo, foll vom 1. Januar 1833 auf feche Jahre meistbietend verpachtet werden.

Wir haben zu bem Behuf einen Lieltatione-Termin in unferm Sigungesaale vor bem Regierunge-Cefretair Jochowesti auf den 10. December d. J. anberaumt und laden Pachtluftige hierzu ein.

Pofen, ben 8. Movember 1832.

Ronigl. Preuf, Regierung, Ubtheilung fur die direften Steuern, Domainen und Forften.

Małe polowanie na obszarach Gortatowa, Sarbinowa, Paczkowa i Taniborza w obwodzie Nadleśnictwa Gozdowskiego, puszczone bydź ma w sześcioletnią dzierzawę, zacząwszy od 1. Stycznia 1833. r.

Wyznaczywszy na ten koniec termin licytacyjny w sali naszey posiedzeń przed Sekretarzem Begencyi Żuchowskim na dzień 10. Grudnia r. b. wzywamy chęć dzierzewienia maiących, aby w terministym licyta swoie podali.

Poznań, dnia 8. Listopada 1832,

Królewska Pruska Regencya, Wydział dochodów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Posen und deren Borstadt St. Martin unter No. 44 gelegene, der verchelichten Justiz = Commissarios von Lukaszewicz, Catharina gebornen Gowo, rzewska, früher verehelicht gewesenen Slosarzewicz, gehörige, und nach der gerichtlichen Tare auf 6119 Athl. 19 Sgr. 5 Pf. abgeschäßte Grundslück, bessehend aus einem Bohnhause, hofraum, Stall und Garten, soll im Wege der nothwendigen Subhastation auf den Unstrag eines Realgtäubigers öffentlich an den Meisibietenden gegen baare Bezahzlung verkauft werden.

Patent subhastacyiny. Domostwo z podworzem, ogrodem i staynią tu w Poznaniu na przedmieściu Ś. Marcina pod liczbą 44. leżące, Ur. Katarzynie z Gowarzewskich Łukaszewiczowey Kommissarzowey sprawiedliwości, pierwszego zamęścia Ślosarzewiczowey, należące, i podług taxy sądowey na tal. 6119 sgr. 19 fen. 5 ocenione, ma bydz publiczniedrogą konieczney subhastacyi na wniosek wierzyciela realnego za gotową zapłatę naywięcey daiącemu przedane.

Zapozywaią się przeto wszyscy

Es werden baber alle Kaufluftige, Besitz= und Zahlungsfähige hierdurch aufgeforbert, sich in den dazu

auf den 22. Januar 1833, auf den 26. März 1833, und auf den 28. Mat 1833,

angeseigten Bietungsterminen, von benen ber legte peremtorisch ift, auf dem hiessigen Gerichteschlosse Bormittags um to Uhr vor dem Landgerichte-Math Kaulfuß entweder personlich oder durch gesetzlich julässige Bevollmächtigte einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietende hat, wenn gefeteliche Umftande feine Ausnahme gulaffen,

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen fonnen taglich in unserer Registratur nachgesehen werden.

Pofen, den 5. September 1832. Abnigl. Preuß. Landgericht.

chęć kupienia maiący, posiadania i zapłacenia zdolni, aby się w terminach licytacyjnych

na dzień 22. Stycznia 1833, na dzień 26. Marca 1833, i na dzień 28. Maia 1833

wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, w izbie naszéy stroń przed Delegowanym Sędzią Kaulfuss o godzinie 10. przedpołudnioweży osobiście lub przez pra, wnie dozwofonych pełnomocników stawili i licyta swoie podali,

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody pra-

wne nie zaydą.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Poznań, dnia 5. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das in ber hiesigen Stadt unter No. 319 belegene, den Hedwiga Nowickischen Erben zugehörige Grundstück nehlt einem Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 394 Athl. 20 Sgr. und 80 Athl. 10 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Autrag der Erben Theilungs halber offentlich an den Meistbietenden verkanst werden. Zu dem Zwecke haben wir einen Vietungs Termin auf den 25. Jazuur 1833 vor dem Herrn Landgerichts Math Viedermann Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauslussige vorgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen, den 25. Oktober 1832. Ronigs. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwo. tu w Gnieznie pod Nro. 319. polożone, wraz z ogrodem, do sukcessorów Jadwigi Nowickiey należące, które podług taxy sądownie sporzą. dzonév na 394 tal. 20 sgr. i 80 tal. 10 sgr. iest ocenione, na žądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licyta cyiny na dzień 25. Stycznia 1833. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 25. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die im Fraustädtschen Kreise, im Dorfe Bargen unter No. 7 helegene, den Joseph Kablsschen Erben zugehörige Bauernahrung, welche nach der gerichtlichen Tape auf 605 Athl. 15 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theislungs halber öffentlich an den Meisstelungs halber öffentlich an den Meisstelungs Lermin ist auf den 10. Jasunar 1833 vor dem Herrn Oberstandesgerichts-Referendarius Baron von Michtofen Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besithfabigen Raufern wird biefer Termin hierdurch befannt gemacht. Mesbrigens steht mahrend ber Subbastation und bis 4 Bochen vor bem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufenahme ber Tage vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt, ben 18. Oftober 1832. Ronigl Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo rolnicze w wsi Zbarzewie w powiecie Wschowskim, pod Nro. 7. położone, sukcessorom Józefa Kahl należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 605 talar. 15 sgr. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działow, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień to. Stycznia 1833. zrana o godzinie 9. przed W. Baronem Richthofen Referendaryuszem Sądu Głównego w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym. W ciągu subhastacyi i aż do 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wołność doniesienia namoniedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa, d. 18. Pazdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boikeals Citation. Bon bem un= terzeichneten Ronigl. Landgerichte merben alle biejenigen, welche etwa an bie burch die Cophia verchelichte Chmilemola geborne Werniewicz mit ihren gu Releg unter Do. 56 belegenen Grundfluden, in Sohe von 200 Athl. beffellte Umte= Caution bes chemaligen Grefutore beim Friedensgerichte ju Roften, Cajetan Chmitewefi, and beffen Dienftzeit Unfpruche zu haben bermeinen, hierdurch porgeladen, in bem auf ben 18. Fc= bruar b. J. Bormittage um g Uhr anberaumten Termine in unferm Ge= richte = Lofale por bem Deputirten Dber= Landed-Gerichte-Referendarins v. Briffe entweder perfoulid oder durch gefehliche Bevollmachtigte zu erscheinen und ihre Unfpruche aus ber Umteführung bes zc. Chmilewefi glaubhaft nachzuweisen, wi= brigenfalls fie mit tenfelben an bie ge= bachte Caution praffudirt und an die Derfon bes zc. Chmilewofi verwiesen werden follen.

Fraustadt, am 15. November 1832. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Podpisany Królewski Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich, którzy do kaucyi urzędowey przez Zofią z Werniewiczów Chmilewską nieruchomościami swemi w Kielczewie pod No. 56. położonemi, w ilości 200 Tal., za bylego Exekutora Sądu Pokoju w Kościanie Kajetana Chmilewskiego zaręczoney, z czasu urzędowania tegoż Chmilewskiego pretensye mieć mniemaia, ažeby się w terminie na dzień 18. Lutego r. pr. zrana o godzinie 9 w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Britzke Referendaryuszem wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie z czasu służby rzeczonego Chmilewskiego wiarogodnie udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do pomienioney kaucyi prekludowani i do osoby Chmilewskiego odesłani bydź maią.

Wschowa, d. 15. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationsparent. Die bie: Patent subhastacyiny. Grunta tu-Ruhntschen Cheleuten zugehörigen Grund- Beniamina Kuhnt nalezgee, iako to: ftucte, als:

- 1) ein hiefelbft an ber Fifcher : Strafe unter Do. 177 belegenes Wohn= haus:
- 2) ein Ctall am Saufe;
- 3) ein Stall auf dem Sofe;
- 4) eine Scheune am Gollmuber Dege Mo. 26;
- 5) eine Scheune am Gollmutger Wege sub Nro. 45;
- 6) ber gu ben ad i. genannten Ge= bauden gehörende to ! Muthen große hofraum;
- 7) eine Biefe am Stein;
- 8) eine Wiefe am Ralfofen;
- 9) eine zweite Biefe am Ralfofen;
- 10) eine Morgemviese am Kalkofen;
- 11) eine fogenannte Mittelwiese über der faulen Brucke;
- 13) ein Garten am Gollmuter Dege neben ber Chauffee;
- 13) eine Zeidelgerechtigfeit; welche zusammen auf 2108 Rtl. 7 fgr. 6pf. abgeschäpt worden find, fellen Schulden balber offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Meferit haben wir zu dem Ende nach= ftebende Bietungstermine, ale:

- 1) auf den 27. August c.,
- 2) auf ben 22. Oftober c. unb
- 3) auf ben 3. Januar a. f.

selbst belegenen, den David Benjamin tay položone, Sukcessorom Dawida

- 1) Dom mieszkalny tutay na ulicy Rybackiey pod Nro. 177. położony;
- 2) Staynia przy domu;
- 3) Staynia na podworzu
- 4) Stodoła przy drodze do Hemsku No. 26 .:
- 5) Stodoła przy drodze Hemskiey pod Nr. 45.;
- 6) Podwórze to 1 [ prętów wielkości a do ad 1. wzmiankowanych budynków należące;
- 7) Łaka przy Kamieniu;
- 8) Łąka przy piecu wapiennym;
- 9) Druga łąka przy piecu wapien-
- 10) Morgowa ląka przy piecu wapiennym;
- 11) Średnia ląka zwana, za zgniłym mostem;
- 12) Ogród przy drodze Hemskiey koło szossei;
- 13) Prawo do podbierania pszczół; co wszystko na 2108 Tal. 7 sgr. 6 f. oszacowane, z powodu długów, publicznie sprzedanym być ma.

Z złecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego naznaczyliśmy tym końcem następuiące termina iako to:

- 1) na 27. Sierpnia r. b.,
  - 2) na 21. Października r. b., i
  - 3) na 3. Stycznia r. prz.;

wobon ber Lettere peremtorifch ift, jedes= mal Bormittags um 9 Uhr an hiefiger Berichtsfielle angesett, zu welchem wir naszym Sadzie, na których ochote Raufluftige hiermit einladen.

Die Tare und Bebingungen fonnen täglich in unferer Registratur eingefeben werben und ber Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Urfachen es berhindern.

Schwerin, ben 16. Juni 1832. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

· 其一种性性大学 TEMPTINE

to the transfer of the second A ST Y T' BENEFIT HE BE THE z których ostatni peremtorycznym iest; każdy zrana o godzinie gtév na maiacych kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa i warunki codziennie w naszév Registraturze przeyrzane bydź mogą, i przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie przeszkodzą.

Skwierzyna d. 16. Czerwca 1832, Król. Pruski Sad Pokoju.

Single (10) however the West

Bei Seine & Comp. (fruber Muntiche Buchhandlung) ift gut haben: Die elegante Dame. Enthaltend eine Anweifung, wie man fich gefchmad voll fleibet, und bie Regeln bes Unftandes. Preis 10 Sgr.

Der gulante Stuger, ober die Runft, fich bei dem fconen Geichlecht beliebt zu maden. Preis 10 Ggr.

Die neue Muntiche Buchhandlung in Pofen, Markt Do. 70, nimmt Beffellung an auf die Schnellpoft fur Doben, redigirt von Profeffer Bolf und L. v. Alvensteben, gegen vierteljahrige Borausbezahlung von i Thl. 15 Off.

Le journal linéraire français intitulé: le Voleur, ne coute par trimestre que 2 Rthlr. et par année 6 Rthlr. praenumerando.

On s'abonne à la nouvelle Librairie de J. A. Munk à Posen, au marché Nro. 70.